## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen:=Comtoir im Posthausc.

1: 210. 16 300. Dienstag, den 1. September 1840.

Ungekommene Fremde vom 29. Hugust.

herr Dberlandesgerichts, Refer. Dbergethmann aus Munfter, I. in Do. 11 Gartenftr.; bie brn. Rauft. Gutruf aus Carleruhe, Sanchon aus Paris u. Friedez mann aus Breslau, I. im Hotel de Vienne; Br. Kaufm. Mundner aus Sirfd= berg, Sr. Guteb. v. Zoltoweff aus Zajaczfowo, I. im Hotel de Berlin; Dr. Guteb. v. Niemojewefi aus Glimnif, I. im Hotel de Saxe; Gr. Guteb. v. Bros nitowafi aus Goreczti, Frau Gutob. v. Gujewora aus Wollftein, I. in ber golb. Gand: fr. Guteb. b. Bialofyneft aus Pawlowo, fr. Rutiderer, Canbibat ber Philologie, aus Dbiegierge, I. im Hotel de Hambourg; Br. Bevollmachtigter Diefarefi aus Tumidan, Die Grn. Guteb. v. Goslinoweli aus hiemegen, v. Glarunnefi aus Grubno und v. Suchorzewsti aus Wizemborg, I. im Hôtel de Craco: vie; Sr. Schonfarber Biertel aus Rogafen, Br. Gutep. v. Benda aus Bimin, 1. im Hotel de Paris; Br. Sandlunge Reisender Rodig aus Cottbus, Br. Muh. Tenbefiger Wernhardt aus Roznowo, I. im Hotel de Pologne; Br. Raufmann Seppner aus Jaraczewo, Sr. Guteb. v. Roczorowell aus Lowecin, Frau Guteb. Raifowota aus Gnefen, I. in ben brei Sternen; Gr. Miffionair Lange aus Barfcau, Sr. Rabe, Lieut. ber 5ten Art. Brig., aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. v. Camabgli aus Mrognin, I, im Hotel de Rome.

1) Bekanntmachung. Alle biejenisgen, welche an bem für bas Pupillens Depositorium bes chemaligen Kreisgerichts zu Forbon und resp. für die Landeck alias Gordonsche Pupillenmasse auf dem Grundstüde Schulis No. 28 — früher

Obwieszczenie. Wzywamy wszystkich tych, którzy do pożyczki pieniędzy, które dla depozytu pupillarnego niegdyś Sądu powiatowego w Fordonie a resp. dla pupillarney massy Landeckow alias Gordonów

25 - Rubr. III. Do. 1 eingetragenen Darlehn von 136 Rthir. nebft 6 proCent fchen Schuldverschreibung bes Burgers Michael Bever und feiner Chefrau To. banna Magdalena geborne Medert, über welche unter bem 15. Oftober 1797 eine Interime-Refogniton und unter bem 17. Januar 1838 ein formlicher Refogni= tionsschein ertheilt worden ift, als Erben, Ceffionarien ober fonftige Nachfolger in den Rechten der urfprunglichen Gigen= thumer namentlich bes Johann Gundader und ber Glifabeth Gundader verebelichte Schneiber, Anfpruche haben, werden, fo wie bie angebenen Gigenthumer felbft, hiermit aufgefordert, fich jum Rachweise ihrer Rechte an jener Poft, in bem auf ben 5. December c. an hiefiger Gerichteftelle um 10 Uhr Bormittage por bem Rammer , Gerichts , Uffeffor Stofch beshalb angefesten Termin zu melben.

Die Musbleibenden werben mit ihren Unspruchen an ber gebachten Post praflubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Still: schweigen aufgelegt.

mar (Bulleton to Wence, and Rimin,

making and the state of the

Bromberg, ben 28. Juli 1840. Ronigl. Land= und Stattgericht. \$500 AUTUA 422

2) Der Suftig, Commiffarius und Notar George Friedrich Schulz und bas Franlein Seinriette Steinbart, haben mittelft Chebertrages vom 4. August 1840 bie Gemeinschaft ber Guter und bee Ermer-

na gruncie pod No. 28 przedtem 25 w Szulcu położonym, pod Rubr. III. Binfen aus ber gerichtlichen und folibaris No. 1 w ilosci 136 Tal. wraz z procentem po 6 od sta są zaintabulowane, i które pochodzą sądowego i solidarnego zapisu obywatela Michała Beyer i małżonki iego Johanny Magdaleny z Medron, na który zapis nayprzód pod dniem 15. Października 1797 r. témczasowa rekognicya a pod dniem 17. Stycznia formalny attest hypoteczny rekognicyiny udzielony został, iako sukcessorowie, cessyonaryuszelub iacykolwiek następcy praw po pierwiastkowym właścicielu Janie Gundacker i Elzbiecie Gundacker zamężney Schneider pretensye roszczą, aby nie tylko oni, ale i właściciele namienioni, w celu wykazania swych praw do rzeczoney summy na terminie na dniu 5. Grudnia r. b. o godzinie rotey przed południem wyznaczonym w izbie posiedzeń naszych przed Deputowanym Assessorem Stosch sie zgłosili.

Niestawaiący się zostaną ze swemi pretensyami do wspomnionéy summy oddaleni, i bedzie im wieczne milczenie nakazane.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninievszem do publicznev wiadomości, że Kommissarz sprawiedliwości i Notaryusz Jerzy Fryderyk Schulz z panna Henryetta Steinbarth, kontraktem przedslubnym

bes ausgeschloffen, welches hierburch zur bffentlichen Reunfniß gebracht wird.

Bromberg, ben 6. August 1840.

3) Der Maurergefelle Michael Sobecki und die separirte Basselt Anna Maria geborne Wilmen, haben mittelst Ehevertrages vom 5. August 1840 die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes ausz geschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 6. Auguft 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

4) Bekarntmachting. Das Fraustein Stephania v. Ponikiewska zu Wis, niewo und der Gutsbesiger Herr Franz von Biatosynski aus Pawlowo, haben mittelft Chekontrakts vom Iten August 1840 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Mongrowig, ben 11. August 1840.

5) Der Freibauer Ludwig Buffe aus Fitzerie und bessen Braut Anna Louise geborne Stelter verwittwete Wiedebusch, haben mittelst Chevertrages vom 19ten August b. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Sonigl, Land= und Stadtgericht.

z dnia 4go Sierpnia r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 6. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że czeladnik mularski Michał Sobecki i separowana Basselt Anna Maria z domu Wilmen, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dowrobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 6. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Stefana z Ponikiewskich z Wiśniewa i dziędzic Ur. Franciszek Białoszyński z Pawłowa, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 9. Sierpnia 1840 tak wspólność maiątku iako i dorobku.

Wagrowiec, dn. 11. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że okupnik Ludwik Busse z Maranowa i iego narzeczona Anna Ludwika z domu Steltez owdowiała Wiedebusch, kontraktem przedślubnym z dnia 1980 Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dn. 20. Sierpnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Der Tagearbeiter Friedrich Berbe und die unverechelichte Charlotte geborne Beinke aus Glembuch, haben mittelft Ehevertrages vom 28. April und 15ten August a. c. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dfefentlichen Renntniß gebracht wird.

Meferit, am 15. August 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Clania, an 40-0 creas rates

Podaie się ninieyszém do publicznéw wiadomości, że wyrobnik Fryderyk Zerbe i niezamężna Charlotta z Beinkow z Glembuch, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Kwietnia i 15. Sierpnia r. b. wspólpość maiątku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 15. Sierp. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Bekanntmachung. Der auf den 9. September c. in Menftadt afin. anberaumte Auftione-Termin wird aufgehoben. Pleschen, ben 26. August 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Auftion. Im Auftrage bes hiesigen Konigl, Land aund Stabt Gerichts wird ber Unterzeichnete im Termine ben 4. September c. Vormittags um 10 Uhr im Geschäfts-Locale bes oven genannten Gerichts eine goldene Erbsen-Kette mit Schloß, mehrere Ohr = und Finger-Ringe, eine filberne Zuckerdose, Eslossel, Rette, so wie eine Parthie bergleichen Knöpfe und Kleiderhafen. affentlich an den Meistebietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Posen, den 27. August 1840.
Groß, Kdnigl. Land, und Stadtgerichts = Auktions : Commissarius.

Dekanntmachung. Für die der V. Artillerie-Brigade attachirten Arbeiter. Abtheilung hierfelbst, soll auf das Jahr vom 1. Oktober 1840 bis dahin
1841 der Bedarf an Fleisch und Viktualien an den Mindestfordernden in Entreprise
überlassen werden. Die hierauf bezüglichen Bedingungen können täglich in meiner
Bohnung, Ritterstraße No. 2., eingesehen werden. Kautionsfähige Unternehmer,
welche auf diese Lieserung einzugehen beabsichtigen, haben ihre schriftlichen Offerten
mit der Bezeichnung: "Lieserungs» Offerte" bis zum 15. September c. au nich einz zureichen, an welchem Tage Vormittags 9 Uhr die Erössnung berselben ersolgen
soll. — Die Ertheilung des Zuschlages wird dem Herrn Kommandeur der V. Artilse leries Brigade vorbehalten, daher die Offerten bis zum Eingange derselben an ihr Gebot gebunden bleiben. Posen, den 28. August 1840.

Adding to 10 to 10

Derzewsti, Pr. Lieut. und Romm.